## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

As 78. Sonnabend, den 1. April 1843.

Ungekommene Fremde vom 30. Marz.

herr Partif. v. Grabe aus Boret, I. in Do. 30 Rriedrichoftr.; Br. Raufm. Bippert aus Gnefen , I, im Gichfrang; Br. Raufm, Rlatau u. Br. Dberforfter Sirfc aus Bounn, fr. Dberforfter Bialofyndfi aus Reudorf, fr. Brennerei- Bermalter Saffe aus Stolp, Die Grn. Guteb. v. Rufzuieli aus Rrotofchin und Grunwald aus Miggiewo, I. im Hotel de Berlin; Die Brn. Guteb. Baron v. Edardftein aus Pfarefie und Baron v. Zabeltig aus Spiegelberg, Die Grn. Rauft. Mannheim und Naumann aus Berlin, I. im Hotel de Rome; Br. Apothefer Riedler aus Bromberg, fr. Guteb. v. Dtodi aus Chwalibogowo, Die Guteb .- Frauen v. Bojanowela aus Sfrzefotowo und v. Bojanowefa aus Lastowo, I. im Bagar; Die Brn. Guteb. Graf Graboweti aus Grylewo, v. Lufomeli aus Charbofzewo und Roralewell aus Barbo, Sr. Gutep. Matedi aus Glupon, I. im Hotel de Paris; die Brn. Guteb. v. Swinarefi aus Radgyn, v. Zoltowefi aus Rafinowo und v. Blocifgewefi aus Przecław, I. im Hotel de Saxe; bie Brn. Guteb. Teefo aus Rigcyn und v. Taczanowefi aus Glabofjewo, I. im Hotel de Dresde; Die Grn. Kaufl. Rnipe aus Frankfurt a/M., Gifenheimer aus Schweinfurt und Chrenberg aus Samburg, Sr. Faftor Bengel aus Berlin, I. im Hotel de Vienne; Br. Guteb. v. Gorgensti aus Rarmin, Sr. Dberamtm. Aruger aus Bojanowo, I. im Hotel de Bavière; hr. Raufm. Brandt aus Neuftadt a/B., Die Raufm .= Frau Neufeld aus Santomyel, I. im Eichborn.

1) Loiktalcitation. Nachbem über ben Nachlaß bes am 13. Januar 1842 ju Dziecmiarki verstorbenen Rittergutebes figere Ignat von Zawadzki auf Antrag

Zapozew edyktalny. Gdy w skutek wniosku sukcessorów zmarłego na dniu 13. Stycznia 1842 roku w Dziećmiarkach Ignacego Zawadzkie.

ber Erben beffelben ber erbichaftliche Liquibations : Progeß per decretum bom 16. December 1842 eroffnet worden, fo werben alle biejenigen, welche an bem Nachlaß beste. v. Zawadzfi aus irgend ein= nem Grunde Forderungen gu haben ber= meinen, hierdurch aufgefordert, folche in bem auf ben 13. Mai b. J. Bormite tage um 10 Uhr im Roniglichen Dber= Landes : Gerichte Gebaude hierfelbft por bem Deputirten herrn Dberlandes : Ges richte Affeffor Santelmann anberaumten Liquidations-Termine perfonlich ober burch gutaffige Bevollmachtigte, ju welchen ben Auswartigen die bier recipirten Juftig=Rommiffarien herren Juftig=Romiffa= rius Bogel, Landgerichterath Roquett wibrigenfalls die nicht erscheinenden Obcym przedstawiają się na Man-Glaubiger aller ihrer etwanigen Borrechte dataryuszów z tutejszych w urzedoperluftig erflart und mit ihren Forberung waniu bedagegeh Kommissarzy spragen nur an basjenige werden verwiesen wiedliwości Ur. Vogel, Schultz II. werben, was noch Befriedigung ber fich Roquette, Sedzia Ziemiański. melbenden Glaubiger von ber Maffe noch Zarazem wzywają sie na ten terübrig bleiben mochte.

Bugleich werben folgende ihrem Aufente halte nach unbefannte auf ben Dachlaß= auterniDziecmiarfi und 3miolli eingetra= genen Gläubiger,

- 1) bie Ratharina v. Liffowsta geborne v. Chaczewsta;
- 2) die Geschwifter v. Freger, und gwar bie unverehelichte Canfert und bie verebelichte Raflewsfa;

go dziedzica, nad pozostałością tegoż na mocy rozrządzenia z dnia 16go Grudnia 1842 r. otworzony został process spadkowo-likwidacyiny, wyznaczyliśmy do podania pretensyj termin na dzień 13. Maja r. b. zrana o godzinie rotéj przed delegowanym Ur. Hantelmann, Assessorem Sądu Głównego Ziemiańskiego w izbie naszéj instrukcyinéj. Wzywają się przeto wszyscy ci na ten termin, którzy do téj pozostałości z jakiegokolwiek źródła pretensye mieć sadza, pod tém zagrożeniem, że ci, którzy ani osobiście ani przez prawem dozwolonego pełnomocnika nie staną, utracą prawa pierwszeństwa und Justig-Rommissarius Schulf II. vor, im służące i do tego przekazani będą, geschlagen werden, gebuhrend anzumel- co sie pozostanie po zaspokojeniu ben und beren Richtigkeit nachzuweisen, wierzycieli ktorzy sie zgłoszą.

min następująci z pobytu niewiadomi wierzyciele dla których zapisy na dobrach Dziećmiarki i Imiołki do pozostałości należących znaydują się, celem udowodnienia swych mieć mogacych osobistych pretensyj, jako to:

- 1) Katarzyna z Chączewskich Lissowska,
- 2) rodzeństwo Frezerowie, mianowicie zamężna Lansert i zamęžna Kaklewska, r domini amini

- 3) die Dittwe Unna von Chlebowsta
- 4) ber Pachter Calixt v. Malczeweki zur Geltendmachung ihrer etwanigen perfonlichen Unfpruche hierburch namentlich zu bem anberaumten Termine vorgeladen.

Bromberg, den 3. Januar 1843. Abnigl. Dber : Landesgericht.

- 3) owdowiała Anna 2 Komorowskich Chlebowska,
- 4) possessor Kalixt Malczewski.

Bydgoszcz, dnia 3, Stycznia 1843.

Król. Główny Sąd Ziemiański.

## 2) Mothwendiger Verkauf. Land, und Stadt : Gericht zu Kempen.

Das zu Schildberg sub Nr. 16. belesene und dem Jakob Zajączkowski gehdzige Grundstück, abgeschäft auf 561 Athle. 18 Sgr. 4 Pf. zufolge der, nebst Hyposthekenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzusehenden Taxe, soll am 4. Mai 1843. Wormittags 9 Uhr an ore dentlicher Gerichtöstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real = Prakendenten werden aufgefordert, fich bei Vermeibung ber Praklusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

detick williamosci, de escote Basico

Die dem Aufenthalte nach unbekannten Gläubiger werden hierzu öffentlich vorsgeladen.

Rempen, ben 19. Dezember 1842.

3) Bekanntmachung Jur offentlichen Berpachtung ber zum Nachlaß ber Carl Gottlieb u. Helene Janteschen Cheleute gehörigen sogenannten Korzen, Mühle bei Azetnia, auf 3 Jahre, von Georgi d. J., bis bahin 1846, haben wir einen Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski w Kempnie.

Grunt pod Nro. 16. w Ostrzeszowie położony, i Jakubowi Zajączkowskiemu należący, oszacowany na 561 Tal. 18 sgr. 4 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 4. Maja 1843 przed południem o godz. 9tej w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

Oraz z pobytu niewiadomi wierzyciele zapozywają się niniejszém publicznie.

Kempno, dnia 19. Grudnia 1842.

Obwieszczenie. Do publicznego wydzierzawienia młyna Korzeń zwanego, pod Rzetnią położonego, do pozostałości Karóla Bogumiła i Heleny małżonków Jayte należącego, na trzy po sobie idące lata, to jest: od

Termin auf ben 24. April b. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Herrn Affesfor Sarqueville im hiefigen Gerichtslokale
anberaumt, wozu wir Pachtlussige mit
bem Bemerken vorladen, daß die Pacht=
bedingungen zu jeder schicklichen Zeit in
unserer zweiten Abtheilung eingesehen,
und unbekannte oder unangesessene Licitanten nur gegen Erlegung einer Biestungs-Kaution zugelassen werden können,
auch der Pachter den Betrag eines einjährigen Pachtzinses als Kaution erlegen
muß.

Rempen, ben 24. Mary 1843.

Ronigl. Land und Stadtgericht.

S. Wojcieyha t. r. aż do tegoż dnia 1846 r.; wyznaczyliśmy termin na dzień 24. Kwietnia r. b. o godz. gtej zrana przed Ur. Carqueville, Assessorem Sadu Ziemsko-miejskiego, w lokalu Sadu tutejszego, na który uzdolnionych do zapłaty i chęć dzierzawienia mających, z tém nadmienieniem wzywamy, że warunki dzierzawne w każdym przyzwoitym czasie w Registraturze naszéj wydziału IIgo przejrzane być mogą, i że licytanci nieznajomi albo w grunta nie obsiedli, tylko za złożeniem kaucyi przypuszczeni będą, oraz że dzierzawca jednoroczną dzierzawę jako kaucyą złożyć jest obowiązany.

Kempno, dnia 24. Marca 1843. A Król. Sąd Ziemsko miejski.

4) Der Schuhmacher Bartholomeus Balcerkiewicz und bessen Ehefrau Eunizgunde verwittwet gewesene Pawdowicz hierselbst, haben mittelst Ehevertrages vom 10ten Februar d. I. vor Eingehung der Ehe die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gesbracht wird.

Wrefchen, am 7. Marg 1843. Ronig Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że szewc Bartło miej Balcerkiewicz i żona jego Kunigunda owdowiała Pawłowicz tu w miejscu, kontraktem przedślubnym z dnia 10. Lutego r. b. przed wstąpieniem w związki małżeńskie, wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Września, dnia 7. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

5) Der Raufmann Salomon London und beffen Chegattin henriette geb. Jofephfohn hierfelbst, haben mittelf Chevertrages vom 1. Februar d. J. vor Eingehung ber Che die Gemeinschaft ber Guter Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że kupiec Salomon London i malżonka jego Henryetta z domu Josephsohn tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 15 und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur bffentlichen Renntniß gesbracht wirb.

Liffa, am 23. Februar 1843. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

6) Der Handelsmann Salomon Mischael Wiener und beffen Braut Friederike Rußhierselbst, haben mittelst Schevertrages vom 22. Februar d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlofen, welches hierdurch zur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Liffa, am 23. Februar 1843. Rbnigl. Land= und Stadtgericht.

7) Der Ackerwirth, Wittwer Caspar Pawlak aus Leg und die unverehelichte Marianna Adamczyk aus Philiza, haben mittelst Shevertrages vom 1. Februar b. J. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, dagegen die des Erwerbes beisbehalten, welches hierdurch zur offentslichen Kenntniß gebracht wird.

Schrimm, am 8. Marg 1843. Ronigl. Land: und Stadtgericht.

8) Der herr Graf Arnold v. Storzews
Bti zu Lubostron bei Labischin und bessen Braut Fraulein Antonina Melania von Storzewsta, haben mittelst Severtrages vom 13. Februar 1843 die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlofsen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schubin, am 8. Marg 1843. Konigl. Land = u. Stadtgericht, Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 23. Lutego 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że handlerz Salomon Michael Wiener i niezamężna Fryderyka z domu Russ tu z Leszna, kontraktem przedślubnym z dnia 22. Lutego r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 23. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaję się niniejszem do publicznej wiadomości, że wieśniak Kasper Pawlak, wdowiec, z Łęgu, i Maryanna Adamczykowna z Pyszący, kontraktem przedślubnym z dnia I. Lutego r. b. wspólność majątku wyłączyli, dorobek zaś za wspólny uznali.

Szrem, dnia 8. Marca 1843.

Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznéj, że JW. Hrabia Arnold Skorzewski w Lubostroniu pod Łabiszynem i jego narzeczona panna Antonina Melania Skorzewska, kontraktem przedślubnym z dnia 13. Lutego 1843 wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 8. Marca 1843. Król, Sąd Ziemsko-miejski. 9) Der handelsmann Simon Großmann und die unverebelichte hanne Naphael zu Tirschtiegel, haben mittelft Chevertrages vom 17. Januar c. die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Meferit, am 7. Marg 1843.

Ronigl. Land = u. Ctabtgericht.

Podaje się niniejszém do wiado mości publicznej, że handlerz Symon Grossmann i niezamężna Hanna Rafael z Trzciela, kontraktem przedślubnym z dnia 17. Stycznia r. b. wspólność majątku wylączyli.

Międzyrzecz, dn. 7. Marca 1843. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

10) Die Ernestine Joa Wilhelmine Dummert und beren Chemann Inspettor Wilhelm Lehmann zu Neuteich haben nach erreichter Großiahrigkeit ber Ersteren die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbest ausgeschlossen, welches hierdurch zur bfefentlichen Kenntniß gebrecht wird.

Filehne, ben 21. Februar 1843. Ronigl. Land- und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Ernestyna Ida Wilhelmina Dummert i jéj małżonek Wilhelm Lehmann, Inspektor w Chalstu, stawszy się pierwsza pełnoletnią, wspólność majątu i dorobku wyłączyli.

Wieleń, dnia 21. Lutego 1843. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

## 11) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Rost en.

Das in ber Stadt Kosten sub No. 28 am Markte belegene, ben Gutspächter Felix Jasielöfischen Erben gehörige haus mit Nebengebäuden und Stallung, abgeschätzt auf 768 Athlr. 22 fgr. 6 pf. zusfolge der, nebst Hypothetenschein in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 19. Juli 1843 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhassirk werden.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Kościanie.

Domostwo w Kościanie w rynku pod Nro. 28 położone, sukcessorom Felixa Jasielskiego possessora należące, wraz z przybudowaniem, oszacowane na 768 Tal. 22 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym w Registraturze, ma być dn. 19. Lipca 1843 przed południem o godz. 11. w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

12) Bekanntmachung. Da ber am 22. Februar b. J. abgehaltene Submissions-Termin auf die Lieferung von frischgebranntem Rubersborfer Steinkalt für Rechnung bes hiefigen Festungs-Baues pro 1843 kein annehmbares Resultat gewährt hat, so ist zu bemselben Behuf ein anderweiter Termin auf ben 11ten Upril d. J. Bormittags 9 Uhr im Bureau der unterzeichneten Direktion anderaumt worden. Lieferungelustige wollen dis dahin ihre Offerten, welche das zu liefernde Quantum und den Preis pro Tonne franco Posen enthalten mussen, verssiegelt bei der unterzeichneten Direktion einreichen, woselbst zu der gedachten Zeit die eingegangenen Submissionen eröffnet und eventl. noch eine mundliche Licitation abgehalten werden soll. — Posen, den 29. März 1843.

Ronigliche Festungs = Bau = Direftion.

13) Sobere Lehranstalt fur landwirthschaftlich-technische Gewerbe in Deste preußen. Gin neuer Separat. Cursus bes Unterrichtes in ber Spiritus-Fabrifation beginnt am 15. Marz, ber nachstfolgende Cursus bes gesammten Unterrichts fangt am 25sten April an. Die nabere Nachricht wird bei uns und in allen Buchhandelungen, in Posen bei Ramie abfi & Comp, wentgelblich ausgegeben.

Das Comtoir für Landwirthschaft und Technik in Schwetz o/Beichsel.
In Berlin, Oberwallstraße No. 3. In Leipzig, Dresbnerstraße No. 1.

- 14) Ein hochzuberehrendes musikliebendes Publikum beehre ich mich hierdurch zu einer, Montag ben 3ten April im Saale der hiesigen Logen Ressource stattfins benden musikalischen Soirée ergebenst einzuladen. Billets à 15 fgr. find in der Mittlerschen Buchhandlung zu haben. J. G. haupt, Rapellmeister.
- 15) Mit Bligableiter-Anlagen empfiehlt sich Unterzeichneter, burch 34= jahrige Praxis in diesem Fache erfahren, und von Einer Königl. Hochibbl. Regiezung im Jahre 1837 mit Qualifications-Attest versehen, bei der jeht eintretenden bierzu schicklichsten Jahreszeit den hohen Behörden, so wie den hochgeehrten Herren Gute, und Lausbesigern mit dergl. Anlagen auf Gebäuden jeder Art, nach den richtigsten Grundsätzen, und bemerkt, daß er im Großherzogthum Posen bereits 38 dergl. Apparate aufgestellt hat. Die Preise hängen von Lokal-Beschaffenheit und Eisenstärke ab, nach welcher der lfd. Fuß Schiene 4 bis 12½ fgr. kostet. Jum Anstrich berselben ist er im Besitz eines Firnisses aus 3 verschiedenen metallischen Stoffen, welche das Leitungsvermögen fördern und als Universal-Rost-Schutzmittel auch zum Ueberzug anderer Gegenstände, namentlich der Zinkbedachung dient.

  A. Pfändt, Mechanikus in Posen, Taubenstr. No. 6.

Eltern, welche ihre Rinder Behufs bes Schulbefuchs hier in Pofen in Den= fion ju bringen munichen, finden fur diefelben bei mir jederzeit ein freundliches Db= Dach und die befte Pflege gegen billige Bergutigung. Dag die Rinder mir ohne Gorge anvertraut werden tonnen, dafur darf ich das Beugniß des herrn Regierunge = und Schul = Rathe Bendt und bee herrn Dber = Predigere Erang bier in Bezug nehmen. Dofen, ben 29. Marg 1843. C. Jufe,

Friedricheffrage Do. 23. zwei Treppen hoch.

- Die Ausschnitt-Baaren-Sandlung von S. Bolff & Comp., Bafferftraße 17) Do. 30. Luifenschule, wird ihr Lager gum bevorftebenden Jahrmarft bierfelbft neben bem gewohnlichen Lotale, auch in einer großen Doppel Bude, gegenuber ber Schmidtschen Leinwandhandlung, aufgestellt halten. Bei den Direkten Berbindun. gen, welche die Sandlung mit den bedeutenoffen Fabrifen bes In = und Muslanbes unterhalt, tann fie jeber Ronturreng begegnen, und indem es ihr gelungen ift, febr portheilhafte Megeintaufe zu machen, wird fie es fich zur befonderen Aufgabe rechnen, den anerkannten Ruf ber Billigkeit, beffen fich die Sandlung fortwahrend zu erfreuen hat, diesmal noch mehr zu murdigen. Die Artifel find: Cattune in großer Auswahl: 6 br. bon 21 fgr. bie 10 fgr. pr. Elle, 5 br. von 2 fgr. bie 6 fgr. pr. Elle, Thybete, glatt und façonnirt. Mohaires in allen und ben neneften Farben von 10 fgr. bis 15 fgr. pro Elle. Tucher, namentlich 14 gr. frangofifche Umfchlage= tucher in geschmacboller Auswahl, auffallend billig. 14 gr. Chenillen : Tucher, mannigfach und fcbon, zu dem auffallend billigen Preife von 1 & Refr. bis 10 Rtfr. Umfchlagefücher fur Rinder in jeglicher Große. Chenillen = Eravatten à 4 fgr. pr. Stud. Ferner Buchen und andere Bettbezüge. - Schurzen= Leinwand, weiße Baaren, Bettbeden ic. Fur herren: Gine reichhaltige Auswahl in Bufefin'e, Weftenftoffen, Tafchentuchern, Chawle und noch mehreren Urtifeln.
- 18) Billiger Mobel = Bertauf. Montag ben 3ten April c. und folgende Tage Bormittage von 9 Uhr ab werde ich mehrere gebrauchte, gut confervirte Die bels in Mahagoni = und Birfenholz, Spiegel in Solg = und Golbrahmen, um bamit gu raumen, billig vertaufen. Meyer Rantorowicz, Martt Do. 53.

<sup>19)</sup> Dominium Szczepankowo pod Szamotułami, ma na sprzedaż 400 sztuk owiec zdrowych do chowu zdatnych, z tych polowa jest maciór. Owce te każdego czasu można widzieć na gruncie, kupujący zaś po strzyży odebrac by je musial.